# Mustrierte Welschau

# Beilage zur Deutschen Rundschau in Polen

herausgeber: A. Dittmann T. 3 0. p., Bromberg. - Verantwortlicher Redakteur: Johannes Krufe, Bromberg



Auf dem richtigen Wege?

Mensch und Maschine in ihrer Wechselwirkung, das ist eine der Fragen unserer Zeit. Während der Mensch glaubte, über die Maschine zu berrschen, hat sie ihn vielkach zu ihrem Sklaven gemacht. Es ist daher auch höchst fraglich, ob es erzieherisch zweckmähig ist, das Kind, noch ehe es richtig mit der Hand schreiben kann, schon an die Schreibmaschine zu gewöhnen. — Aufnahme aus einer amerikanischen Schule

Die Geretteten von Mont Cenis. Die Zeche Mont Cenis bei herne war schon vor zehn Jahren, im Juni 1921, der Schauplat einer surchtbaren Bergwerfskatastrophe, bei der damals 83 Menschen ums Leben kamen. Diesmal sind ebenfalls neun Tote zu bestlagen. Die Ursache des entsehlichen Ungläcks ist eine Schlagwetter-Entzündung. — Gerettete Bergleute vor dem Ungläcksichacht

# Unser Bericht:

# Bilder der Zeit

Unten: Die Nordwand des Matterhorns bezwungen. Der Deutsche Reichsausschuß für Leidesübungen hat seine Adlersplatette, die döchsie sportliche Luszeichnung, die es in Deutschland gibt, den beiden Münchener Studenten Franz und Innischen den idt verliehen. Den Brüdern Schwidt gelang bekanntlich in der Zeit vom 31. Juli dis 1. August diese Jahres die Bezwingung der Matterhornnordwand, die disher sir unbesteigdar gehalten wurde. Der Ausstieg dauerte 33 Stunden. Der 4505 m hohe Gipel wurde kurz vor dem Ausbruch eines schrecklichen Gewittersturms etreicht, unter desse nie Berühren den Whiteg zur Schwaltschlassen.

Die beiden Franz und Toni



Aufn. S.B.D.



Die erste in der Zeit nach dem Ariege im Gebiet der Freien Stadt Danzig errichtete eband getische Kirche wurde fürzlich unter riefiger Beteiligung der Bevöllerung in dem als Zollstation bekannten Dorfe Hohenstein eingeweiht

Die größte Kesselbatterie der Welt in Finkenscherd auf märkischer Erde in Betrieb genommen. Das Brauntoplenkraftwerf Finkenheerd dei Frankfurt an der Oder siellte mit der Indetriednahme der neuen 46000. Klowatt: Turdine einen neuen Weltretord aufdenn das Werk besigt damit die größte Kesselbatterie der Belt mit Brauntoplensenrung. Die Kesselbatterie mit 116 Tonnen Maximalstundendampsleisung dei 50 Atmosphären war ichon das Tagesgespräck auf der Weltkraftonserenz. — Links: Das Großtraftwert Finkenheerd bei Frankfurt (Oder). Im Oval: Dentsiche Vertreter der Fach: und Tagespresse erlebten die ersie Inbetriebnahme der größten Kesselbatterie der Welt im Großtraftwert Finkenheerd



# Dom englischen Wahlkampf!

Hir unfer Auge ungewöhnliche Borgänge zeigen diese Bilber vom englischen Wahlfampf, Während sich in Deutschland der Rebekanupf im allgemeinen in geichlossenen Rämen oder bestentalls auf großen Plägen abipielt, icheint in England jede Straßenede geeignet, eine Rede an das Bolt zu halten.

Wandel der Zeit. Die berihmte englische Frauenrechtlerin Frau Panthurst: Walls, die mit ihrer Mutter frisher ichwer zu leiden hatte, bei einer Nede in den Straßen von Sydney

Der englische Kolonialminister J. S. Thomas, der frither der Arbeiterpartei angehörteund in dernationalen Regierung verblieben ist, bei einer Ansprache im Freien an die Wähler seines Bezirks

## Gold und Kanonen gehen vor Recht

Amerika und Frankreich find nicht nur die Lander ber größten Goldbefiande, fondern auch machtigfter Kriegsruftungen

Frankreich sist auf bem Golbe. Ganze Gisenbahnzüge mit goldgesüllten basiern rollen unter scharfer Bewachung vom Hafen Le Havre nach Paris, wo sie dem Goldschaß von Frankreich einverleibt werden. Welche schwankende Macht freilich das Gold ift, zeigten die Vorgänge in England

# Aus dem Ausland



Amfterdamer Schulfinder legen ihre Verkehröprüfung ab. Gefolgt von einem Motorradpolizisten mit ihrem Lehrer im Beiwagen, muffen die radelnden Schulfinder eine bestimmte Strede durch die Stadt absahren und dabei zeigen, wie sie dem Großnadtverkehr und seinen Regeln gewachen sind



Gold und Kanonen gehören zum Kriegführen. In Aberdeen fand kürzlich die große Herbstübung der amerikanischen Armee, zu der die neuesten Kriegsmaschinen zusammengezogen waren, statt. — Eines der gewaltigen neuen amerikanischen Kütengeschütze, die Geschosse von mehr als zehn Jentner schleubern und eine Reichweite von 14 Meilen besitzen. Wie unser Bild zeigt, wird das Riesengeschütz automatisch abgeseuert. Die Bedienungsmannschaften besinden sich in ziemtlich weiter Entsernung und müssen, wie auch das Publikum, beim Abschutz sich gegen den ungeheuren Knall durch Inhalten der Obren und Offinen des Mundes schützen





Arbeiter bei ben Bofdungsarbeiten an bem neuen Deich im Negebruch

# Schwere Not an Warthe und Netze

as Land bot einen wenig erfreulichen und einladenden Anblick. Sin ungeheurer, schier unermestlicher Arwald mit zahlreichen Sumpfen und Seen dehnte sich südlich der Warthe und Nete bis dicht an das Flufbett beranreichend aus. Die Fluffe felber bildeten ein berworrenes, vielverzweigtes, bon hohen Giden und Erlenbufden eingerahmtes gewaltiges Stromnes. Außer an den Kändern der Teiche und Flüsse gab es nur im Norden sowie an den höher gelegenen Stellen im Bruch Niederlassungen. Zahllos sind die vielen Verzweigungen, Sümpfe und Moräste, durch die sich die Warthe und Nehe in unendlichen Krümmungen durch das Bruch hindurchichlängeln."

So ergahlt der Chronist aus alter Zeit bon den Bebieten im Barthe- und Alehebruch. Bis in der friderigianischen Zeit unter dem Beitblid des Alten Frit und seines Betreuen, des Beheimen Finange, Rrieges und Domänenrates von Brenkenhoff aus dieser Balde und Wasserwildnis mit hilfe von Ansiedlern und Rolonisten bis bon Solland her unter mubseliger Arbeit, die Sahrzehnte mahrte, urbares Land geschaffen wurde, bon dem später der große Friedrich fagen fonnte, daß er hier eine Proving im Frieden erobert habe. Graben und Balle zogen sich jeht durch dieses Land, in denen das Basser Abfluß fand. And eineinhalb Jahrhundert später war dieses Gebiet fruchtbar und fpendete nach ertragreichen Ernten Gegen für viele Bewohner



rung und weit über beren Grengen hinaus. hier find die Beutammern der

im Derke, erntend von der Scholle zu gewinnen, was einst der Samann streute.

um Saus und hof und Stall und Scheune das Sorgengespenst, dann ift eine schweten Not, gegen die der Landmann auf wenigen Quadratmetern Scholle



Endlose Reihen von Loren gießen ihre Sandmengen gur Schüttung des neuen Deiches aus



Die beiden Schmerzens-finder bis Bruches, Warthe (links) und

Der riefige Löffel des Baggers an der Sandentnahmestelle bei Lipke



So fieht es alljährlich im Bruch aus, wo feine schüßenden Damme und Deiche dem Wasser Sinhalt gebieten. Bis dicht an die Behöfte fommen die Wassermassen, Felder und Saaten verwüstend Ausu. Roppe (Sendpiehl)

Das nadte graue Glend ftiert bier in diefem Oftlandabichnitt aus allen Schen, aus Wohnungen und Ställen. Häuser ftürzten ein, nur kleine Reste deuten gewesene Bauwerke an. So verschwindet unter der Wasserwüste ein Gehöft nach dem anderen. Im linksseitigen Nepebruch find allein in den letten beiden Jahrgehnten 15 Bohnhäuser bon der Bildfläche verschwunden.

So drohte diesem Provinzteil im deutschen Often, wo einst Friedrich der Große Arwald in Rulturland verwandeln ließ, der Antergang. Denn seit der Abtretung öftlicher Bebiete an Bolen trat eine Beränderung ein, da das Sochwasser der Fluffe im deutschen Gebiet über Die Alfer drängte und das Land beutscher Bauern weit und breit überschwemmte. - And immer wieder ertonten die GOS-Rufe der Bruchbewohner nach Hilfe, damit sie nicht zugrunde gehen, damit sie weiter als treue Kämpser in Not um Scholle, Heimat und Baterland aus-harren fönnen. – Bis endlich nach langem bangen Hoffen

und Sarren bom preuhischen Staat und dem Deutschen Reich eine, wenn einstweilen auch erft beschräntte Silfe tam. In genieure und Arbeiter wurden ins Land geschickt und allmäblich entstand im rechtsseitigen Negebruch im Laufe Des Jahres ein Damm, der das Bebiet rechts der Nebe vor Aberichwemmungen ichuten foll. And in Sehnsucht erwarten die gefährdeten Bruchbewohner links der Aehe eine gleiche Rulturtat, die auch ihr Land vor dem Antergang ichuten foll. So muß heute das Land, das einft der Alte Frit urbar machen ließ, noch einmal in harter Friedenszeit guruderobert werden, Damit ein Bolf auf Der Scholle feghaft bleiben tann in Treue Bu ihrer hart erfämpften Beimat.

Sonderbericht bon Baul Dahms, Landsberg

૧૯૦૦ કર્યું <del>કર્યું કર્યું કર્યું</del>

# Dorfabend im Gerbst

Don Otto Boettger-Seni

Des Winterroggens Flaum tammt der Nordweft, flebt lettes Blattwerk auf die naffen Wege.

Im Westen glimmt der Sonne farger Rest wie roter Junder. - 2luf dem Alderstege

verhoden Rrahen ihre Ginfamteit, gleich alten Weibern, die im Amschlagtuch,

bas ihrem tahlen Ropfe viel zu weit, fich felbst und aller Ochonheit stiller Bluch.

In niedern Raten liten erntemude und knochenlahm die Menschen -

Mann und Weib und Rind und Rnecht und ruden sich vor dampfend vollen Ochuffeln

zum Abendmahle hungrig ftill zurecht. Der Regen trommelt knochern an die Ocheiben,

die blind und tranenschwer und ohne allen Glang, man traumt son morgen, son bem Sonntagetreiben,

son Bier und Rlatsch und Rartenspiel beim Tang.

Carried and the second second

### DIE MUTTER Novelle von Clara Prieß

angfam fuhr ber Abendzug ber fleinen Bahn an dem beicheibenen Statione . dem bescheidenen Stationsgebäude por. Gin einziger Baffagier ftieg aus, ein junges Mädchen im schlichten blauen Jackentleid, eine helle Müte auf dem trausen braunen Saar. Sie stellte ihren Sandfoffer neben fich und blidte aus dunklen, unruhigen Augen suchend umber. Jest tam der Stationsvorsteher auf das junge

Madden gu und legte die rechte Sand grußend an die Muge, mit der anderen faßte er den Sandtoffer. "Fraulein Renate Reimers?" fagte er fragend. "Die Frau Dottor wartet draugen mit dem Wagen. Der Fuchs ist unruhig, da bleibt sie lieber beim Pferd, und ich soll den Roffer

hinbringen."

Drauffen auf der fleinen Anfahrt jum Stations-gebäude hielt ein leichter Jagdwagen, daneben ftand eine hochgewachsene Dame. Renate fah ein ibr dugewandtes blaffes Beficht mit großen grauen Augen.

Gin ftummer Blid ging zwischen den beiden Frauen. Dann faßte Die Altere Renatens Sand. "Gruß Gott. Schon, daß Gie bier find, Renate. Wir wollen gleich fahren. Anterwegs fage ich Ihnen dann alles andere."

Dann ftieg fie gu Renate auf den Wagen und ließ den Buche traben. Buerft gings durch die Dorfgaffe. Der Wagen ratterte auf dem schlechten Pflafter.

Später bogen fie in einen Sandweg, der durch ein Wiefental bergan führ-- Test wandte fich die Alltere gu der Jungeren. "Nun muß ich Ihnen alles fagen, Renate. Rainer ift fcwer frant nungslos."

Renates Sand griff, wie um eine Stute gu fuchen, nach der Sand ber Mutter.

Die behielt die junge Sand fest in der ihren und fprach weiter merfwürdig ruhig, als ob fie eine alte, traurige Beschichte erzähle: "Es hat alles nichts geholfen, die Arzte versprachen und so biel von der Luft hier oben. Da habe ich das fleine Waldhaus gemietet und es gang für ihn hergerichtet und meinte ficher, ihn da gefund pflegen zu dürfen - es bieß ja erft immer, es fei nur ein leichter Fall. Aber Damals in dem Wintersemester in Freiburg ist es wohl schon schlimmer gewesen, als ihr dachtet." — Sie hielt inne und sah in die ftarren Augen bes Mädchens und da in eine Welt von Jammer und Enttäuschung.

"Ich hätte Ihnen das alles ichreiben follen, Renate, aber es ift gerade in den letten Tagen fo viel folimmer geworden. And ich bin eine selbstfüchtige Mutter. Es war die Angst, Sie wurden nicht tommen. Sie find feine lette Freude." - Renate antwortete nicht. Sie hatte den Ropf an die Schulter der Mutter gelegt und ichluchte verzweifelt. Soviel Soffnung ging da zu Ende. — Sie hatte ja gewußt, daß Rainer frant war. Aber er war, wie es in seiner Rrantheit lag, voll Buberficht, auch in feinen Briefen.

Freilich hatte er selbst nie von ihrem Rommen geschrieben. Davor stand bisher der Wille der Mutter, die ihm vor einem Jahr, als er sich mit Renate verloben wollte, ein "Nein" entgegengeseth hatte. Das war hart gewesen. Renate hatte es als

hochmutige Berachtung empfunden. And dann war por acht Tagen der turge Brief der Mutter gefommen, der Renate so dringend einlud. Das hatte Diese sich nicht zu reimen gewußt. Aber sie war gefommen, And nun hörte fie, daß fie zu einem Sterbenden gerufen war.

Die Mutter ließ Renate an ihrer Schulter ausweinen. Dann fagte fie, und jedes Wort tam langfam und schwer: "Ich muß Sie um Berzeihung bitten, Rind. Ich habe in harten Tagen und Nächten abgebüßt, daß ich damals nicht lieb und mutterlich mit Ihnen war. Aber Rainer war fo jung und unfertig, und ich meinte, ihr fonntet warten, wenn Rraft und Treue dafür ftart genug waren. Nicht wahr, Sie haben ihn lieb genug, mir zu verzeihen, auch, daß ich Sie gu ibm rief?"

Renate fonnte nicht antworten. Bon der anderen Frau ging fo viel ichmergliche Sobeit aus, daß fie fich unwillfürlich beugte und die mutterliche Sand füßte, Die noch die ihre hielt. Die Mutter löfte leife ihre Sand und legte fie um die Schultern bes Madchens. fuhren fie ftumm weiter durch den dunkelnden Albend.

Der Weg führte jest über eine Lichtung. Die Mutter wies auf eine Bergfuppe, die fich bor ihnen erhob. "Da oben ift unser Haus. Rainer schaut wohl auf der Beranda von seinem Liegestuhl nach uns aus. Sie durfen nicht erschreden, wenn Sie ihn feben, oder es ihm doch nicht zeigen. Wir durfen nie vergeffen, daß er an ein Gefundwerden glaubt. And wir muffen ihm glauben helfen, - oder doch fo tun, Renate."

Jeht sprach Renate: "Ich will tun, was ich fann. Sie müssen mir nur alles zeigen und sagen. Ich habe immer nur Philologie studiert und versteh gar nichts von Krantenpssege. Aber ich will so gern



Obdachlos. Lin erschütterndes Bild aus Deutschland, das besser als alle Worte zur Winterhilfe für die Frierenden und Hungernden aufruft

alles lernen, wenn ich es ihm nur damit froher und leichter machen fann." — Es ging jeht ftart bergan, bis der Wald fich lichtete. Man fab Lichter. Der Wagen umfuhr einen runden Grasplat und hielt bor bem Sauseingang. Alus dem Dunfel des Bartens löfte fich eine Junglingsgeftalt.

"Renate." — "Rainer." And bazwischen die Stimme der Mutter. "Mein Junge, bu wolltest boch liegen bleiben." Alber bann schwieg fie und führte langfam bas Bferd gum Stall, wo der Rnecht es übernahm.

Renate fah die Mutter erft wieder, als der Sturm Des erften Wiederfebns vorüber war. Seine Wiedersebensfreude, die Schönheit der Sommernacht mar über fie zusammengeschlagen.

Später rief die Mutter jum Abendeffen ins Saus, über die blumengeschmudte Beranda traten die beiden Sand in Sand ins Shaimmer. Dort war's behaglich alten Solzmöbeln, bunten Riffen und bem hübsch gedeckten Tisch.

Aber Renate fab jest beim Lampenlicht Rainers verfallenes Besicht und den franken Glang in seinen hellen Augen. Leife lofte fie ihre Sand aus der feinen. Doch er zog fie bon neuem an fich. "Aun ift alles gut. Herrliche Tage wollen wir haben."

Freude und Fieber farbten feine Wangen rot. Aber feine Stimme flang beifer - wie gerbrochen.

Die beiden Frauen tauschten einen Blid. Dann forderte die Mutter freundlich jum Effen auf. Doch die beiden rührten faum etwas an.

"Du mußt Wein holen, Mutter", fagte Rainer, "wir muffen Renates Anfunft feiern."

Er goß den goldenen Wein in die alten Blafer, und fie ftiegen auf Blud und Benefung an. Aber dann tam ber Rudichlag, - ein Reuchen und

schweres Atmen. Die Mutter ftand schon neben ihm. "Aun ist's für heute genug, Rainer. Renate muß schlafen. Brigitte zeigt ihr das Giebelzimmer, und wir beide wollen auch zur Ruhe gehn." — — Renate sah die Mutter erst am andern Tage wieder,

als die Sonne icon am himmel ftand und die gelben

Leinenvorhänge des Giebelgimmers vergoldete. "Ich wollte Ihnen Ihr Frühftud bringen, Rind", fagte die Mutter, "Sie haben gestern abend faum etwas gegeffen. Gie werden Rainer vor Abend nicht feben tonnen. Die Nacht war ichlecht, hoffentlich findet er jest etwas Ruhe. Gestern wollte ich dem Jungen die erfte Wiedersehensfreude nicht ftoren. 3ch boffe, daß ihr noch ein paar gute Tage zusammen habt."

Aber es tamen feine guten Tage mehr, faum noch gute Stunden. Es ging bergab mit dem Rranten. Er hatte wohl oft ein Scherzwort und helle Bufunfteplane. Aber bann fam gleich wieder bas große Müdewerden.

Wenn fie allein waren, rif er Renate an fich, als wenn ihr gesunder, junger Körper ihm Leben und Gesundheit bringen könnte. Aber für sie war die Aufwallung jenes erften Wiederfehns längft poruber. Sie fpurte immer fein Rrantfein, fie borte in seinen Liebesworten immer die frante, zersprungene

Stimme. - Sie fab ibn meift erft gegen Albend. wenn er rein gebettet, oft mit einem Schein Jugend und Schönheit, auf der Beranda lag. And immer war da feine Mutter, ftart und aufrecht, ftill und fürsorgend. Es mar, als wartete fie auf jeden guten Augenblick, um ihn ben beiden zu gönnen. Aber Renate fing an,

das Bufammenfein mit bem Rranten gu fürchten. Liebte fie ihn nicht mebr? Satte fie Angft um ihr eigenes Leben? — Go arm und flein mar ihre Liebe geworden, an der Liebe feiner Mutter gemessen. Alnd doch, - da half tein Wollen, tein Bornehmen. Das war nicht mehr der Jugendgeliebte, der Ramerad ihrer hellen Studientage, nur ein jum Tode Berurteilter, der fich an ihr junges Leben bing.

Gines Nachmittags, als die Mutter jum auf der Beranda aufgededt hatte, fand Renate den Rranten aufgelebt, boll Lachen und Wig. — Er riß Renate an fich, jog fie gu

fich auf den Liegestuhl und ließ fie nicht wieder los. Atber Renate tam eine Angft bor feinen beifen Mugen und fieberfranten Lippen. Sie fah über feine Schulter die Mutter an. Die verftand ohne Worte.

Sie legte ihre Sand feft auf des Sohnes Arm. "Du mußt heut Renate laffen, Rainer. Sie fieht fo blag aus. Wir muffen den Dottor fragen, was für fie gu tun ift." — Rainer ließ Renate los, um ihr verwundert und ängstlich in die Augen zu sebn.

"Was meinst du, Rainer, wenn wir Renate gleich t Philipp ausfahren lassen? Er muß doch beim Pottor dein Schlafpulver abholen. Ich fonnte tele-phonieren, daß er sich Renate einmal ansieht." —

Alm andern Morgen ftand die Mutter por Renates

"Du follteft dich nicht weiter qualen, Renate", fagte sie. "Du haft das deine getan. Mit Rainer war es diese Nacht so schlimm wie noch nie. Ich habe gelernt, zu beten, daß er bald erlöst wird. Der Dottor gab ihm Morphium — eine große Dosis. And wird es wieder tun, sobald es nötig ift. Wenn Rainer nach Dir fragt, werden wir Ausreden finden. Du darfft ihn nicht mehr febn - auch später nicht, wenn Bielleicht, daß dir fein junges Bild dann einmal wieder lieb wird. Ich glaube, es ist am besten, du reist gleich ab und findest zu Sause dein Bleichmaß

Renate ichluchste auf: "Mutter, Mutter, daß du fo viel mehr Rraft haft, -- daß du aushalten fannft bis aulent."

"Dafür bin ich feine Mutter, Rind. Bielleicht, daß später einmal wiederfommft. Zuerft muß ich dann aber gang allein fein."

"Daß ich fo feige bin, Mutter, daß ich dich allein

"Du bift jung, Rind. Wenn du felbft einmal Rinder haft, wirft du begreifen, wie viel wir Mütter lernen."

Renate weinte bitterlich beim Abschiednehmen und weiter auf dem Weg durch den Wald. Aber als dann das fommerichone Wiefental vor ihr lag, bas Dorf und die blanten Gifenbahnichienen, waren ihre Tranen getrodnet. Gie fühlte, daß fie jung war und ihr eigenes Leben leben mußte.





Bagerecht: 1. Hebräischer Gottesname, 6. deutischer Philosoph, 9. abeisinischer Titel, 11. junger Wein, 13. Held der Artussage, 15. Borname einer Hilmdiva, 16. ossener Giterwagen, 17. alter Nömer, 20. Kunstbissoriser; 23. östert. Ersinder, 24. Landickaft zwischen Euphrat und Tigrischer, 25. Rebensluß der Donan, 27. Berwandber, 28. Beleuchtungsförper. Sentrecht: 2. Weiblicher Borname, 3. türkischer Wirdenträger, 4. Jusel in der Ostiee, 5. tibetanischer Vierer, 7. germanischer Gott, 8. Schiefal, 10. Bursspieß, 12. weibliches Zugier, 14. Schissantrieb, 17. deutscher Philosoph, 18. Tatarendorf, 19. Kuntstracht, 20. Petzier, 21. Sohn Jakobs, 22. widerwärtiges Gefühl, 26. Göttin des Unseils.

### Magisches Quadrat

Die Buchstaben: b-b-d-d-e-e-e-e-e-n-n-n-o-o-r-r-t- sind so in die 16 Felber eines Quadrates einznsehen, daß sich waagerecht und senkrecht gleichlautend ergibt: 1. Weinstod, 2. englische Universität, 3. Schisskrand, 4. Schluß. V-8.

### 3ah verteidigt

Eins wie auch Zwei mit "gen" baran Knurren beutlich bann und wann. Denichen lassen sich ben Glauben An ein Ganzes selten rauben,

Entsagung Ach fönnt' ich an der Tüsee weisen Und könnte nach Tirol enteilen! Doch kann ich nicht von Hause fort: Zu hoch ist mir das Mätselwort! So nung ich mir — schwer zu begreisen! — Das sopsgesürzte Wort verkneisen. P. Kl.

### Magisches Quadrat

Die Buchstaden: a—a—e—e—e—[— m—m—n—n—i—i—i—t—t—u—u— sind in die 16 Felder eines Quadrates so einzuordnen, daß sie vier Wörter ergeben, die waagerecht und seufrecht gleichelauten. — Bedeutung der Wörter: 1. Griech. Göttin der Künste, 2. Lanzenreiter, 3. Stoffart, M.W.

Magisches Gitter Die Buchftaben

a-a-b-b-b
-b-g-g-ii-I-I-Im-m-n-n
n-n-n-n



### Der Stammgaft

Abends acht zum Schoppen Wein Hindet er sich pfinstelled ein. Hern von Haber und Gezänse Trinft er "Wort", sein Geidgetränke. Und mit ein'zen alten Herrn Spielt er meist des Bortes Kern. Wenn man den verschwinden lätt, Bleibt sein Name noch als Rest.

### Auflösungen aus voriger Nummer:

Auflösungen auß voriger Aummer:
Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Kamelschaf, 6. Kom, 8. Abo, 11. Erblasser, 12. Art, 14. Leo, 16. Machrichter. — Sentrecht: 1. Kassellan, 2. Ar, 3. Lombardei, 4. Ar, 5. Heuerwecht, 7. Arm, 8. Ala, 9. Ok, 10. Reh, 13. Aa, 15. je.
Magisches Treied: 1. Tebasel, 2. Epirus, 3. Biber, 4. Ares, 5. Kur, 6. es, 7. l.
Besuchstarteurätsel: Stenotypijiin.
Silbenrätsel: 1. Lorelei, 2. Udet, 3. Schafott, 4. Trogti, 5. Ulrich, 6. Novize, 7. Dezenz, 8. Lindan, 9. Ingeborg, 10. Giber, 11. Bodo, 12. Estas, 13. Sostates, 14. Aphigenie, 15. Nibelungen, 16. Disput, 17. Disemma, 18. Justintt, 19. Estase, 20. Hitlen: "Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen Taten."
Magisches Duadrat: 1. Glanz, 2. Lidau, 3. Ubart, 4. Narva, 5. Zutat.
Kapielrätsel: Was man scheint, sollt man auch sein; Und die es nicht sind, sollteniss auch nicht scheinen.
Schachusgabe: 1. Kh3—h2, 1. d3. 2. Kg2, 2. Ke4. 3. Kg3 und sein undt.
Buchtenrätsel: Eber, Kern, Krippe, Ansteiner, Abr, Las, Urche, Oder, Zinf, Anno, Wesse, Brot: Bernhardiner.

Rupfertiefdrud und Verlag der Otto Elsner &.- G., Berlin S 42. Derantwortlich: Dr. Ernft Leibl, Berlin-Zehlendorf

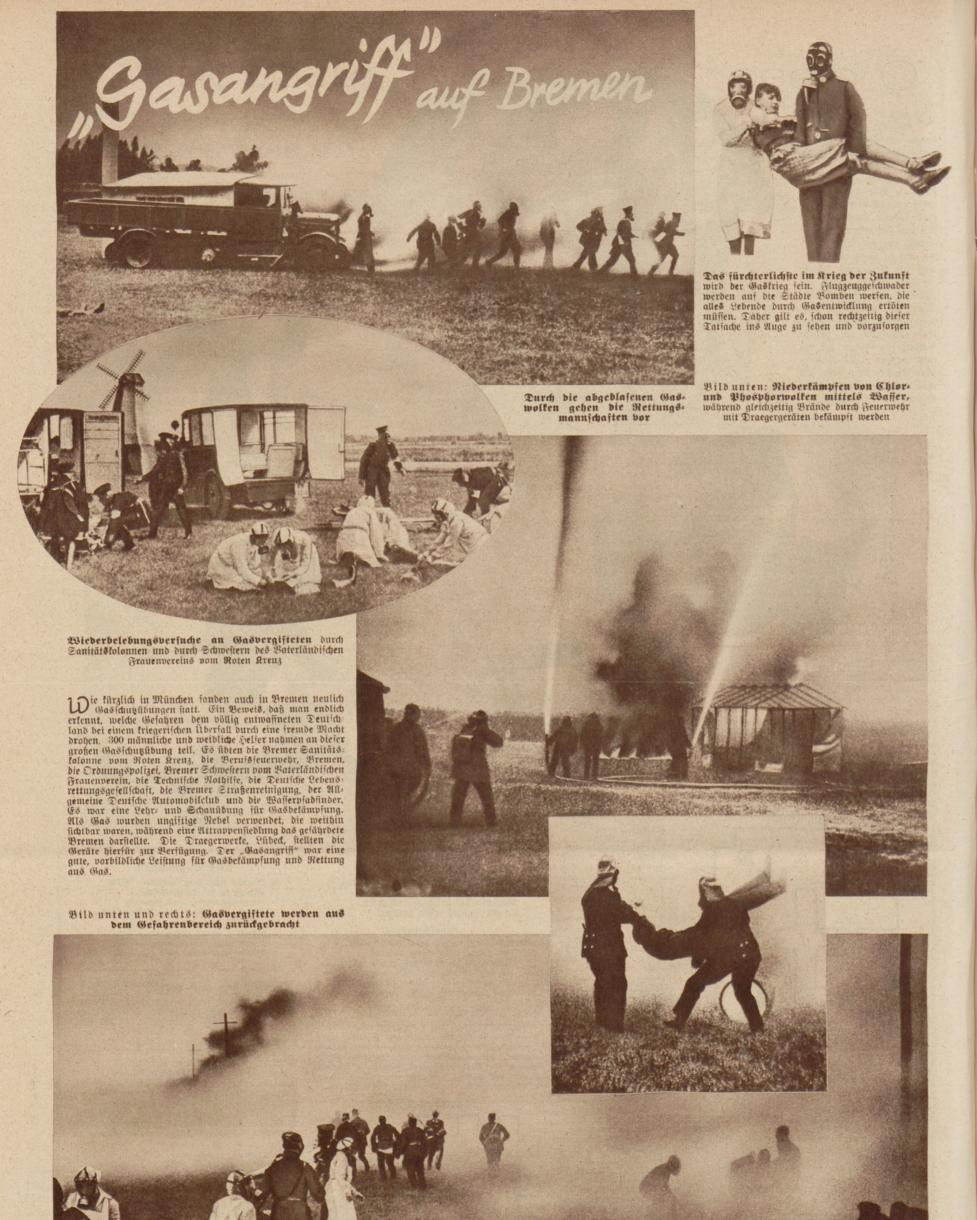